# DZUENNUK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 22 Grudnia 1836 r.

Nro 488.

# Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Powodowany przedstawieniem Wójta 'gminy okręgowej Pisary pod d. 16 Stycznia r. b. do N. 26 uczynionem, donoszącem o wszczętym pożarze ognia we wsi Pisarach i przyłożeniu się szybkiem do ugaszenia onegóż P. Antoniego Borowskiego Zastępcy Wójta który z narażeniem życia wśród płomieni, pierwszy wpadł do izby i obłąkaną gospodynię wraz z dziecięciem wydobył.—2. Jacenty Pieklus.—3. Jan i Stanisław Młosowie.—4. Piotr Starczyk.—5. Andrzej Ciesielski.—6. Stanisław Kurnik.—7. Antoni Skwarek.—8. Paweł Urbanik.—9. Wojciech Sumiński.—10. Franciszek Zajączkowski fabrykant.—11. Wojciech Batusz owczarz.—12. Jan Po-

znański. — 13. Paweł Nadgłowski cieśla. — 14. Agata Włochowna; przeto Wydział czyn ten tak chwalebny podając przez Dziennik Rządowy do publicznej wiadomości oddaje im ze swojej strony zasłużona pochwałę.

Kraków dnia 16 Października 1836.

Senstor Prezydujący
X. WALCZYŃSKI.
L. Wolff Sekr. Wydz.

Nro 18,827.

# Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i Jego Okręgu.

Ponieważ znaleziono kartę krajowości, do Abrahama Mojżesza Euchel należącą, przeto Dyrekcya Policyi wzywa właściciela aby po odebranie takowej zgłosił się.

Kraków dnia 28 Listopada 1836 roku.

Dyrektor Policyi

Gutt.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 19,525.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak. i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w gminie okręgowej Krzeszowice, znajduje się wół zabłąkany; kto przeto mieni się bydź takowego właści-

cielem, tamże po odebranie z dowodami w przeciągu dni 20 zgłosić się ma; po upłynionym bowiem terminie bezskutecznie, sprzedanym zostałby.

Kraków dnia 10 Grudnia 1836 r.

Dyrektor Policyi
Gutt.
Kaniewski Sekretarz.

Nro 20,155.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż paszport w Warszawie dla star: Marka Ławnickiego pod dniem 23 Marca r. b. do L. 1402 wydany zaginął, ktoby przeto takowy znalazł, zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi. Kraków dnia 15 Grudnia 1836 roku.

Za Dyrektora Policyi

Majer Kom.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 20,074.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż z dnia 12 na 13 b. m. w wsi Mogiła skradzione zostały konie poniżej opisane, ktoby przeto wiedział

w czyim te posiadaniu znajdują się zechce donieść najbliższej władzy dla stosownego postąpienia.

Kraków dnia 16 Grudnia 1836 roku.

Dyrektor Policyi
Gutt.
Kaniewski Sekretarz.

#### OPIS.

Koń dereszowaty mający lat 6, wzrostu średniego; Klacz ciemno gniada lat 5 mająca wzrostu średniego.

Za zgodność świadzczę Kaniewski.

Nro. 156 D. Kop: z r. 1835.

# Inspektorat Górnictwa Krajowego.

Podaje do publiczuej wiadomości, iż na mocy uchwały Senatu Rządzącego na dniu 7 maja 1835 r. do N. 2707 D. G. S. zapadłej, odbędzie się w biórze Inspektoratu Górniczego w Jaworzniu w dniu 9 Stycznia 1837 r. przed południem licytacya sprzedaży; 1. różnego żelaziwa starego kutego i lanego z rekwizytów kopalnianych i hutniczych niezdatuych, do 200 centnarów wagi Berlińskiej; 2. rekwizytów starych zaprzęgowych i stajennych, między innemi, 6 wozów kutych fornalskich, 4. łańcuchy; 47 worków, latarnie, lada do sieczki, i t. p. oraz różnych narzędzi starych rzemiennych do ubrania koni. Wykaz tego wszystkiego z ozuaczeniem ceny do Igo wywołania w biórze Inspektoratu każdego czasu przejrzeć można. Chęć licytowania mający, zaopatrzeni w gotowe pieniądze w dniu i miejscu wyżej oznaczonem znajdować się zechcą.

Jaworzno d. 15 grudnia 1836 r.

L. Zeiszner. Cżyzowski Kontr: Górn.

#### DODATEK

do Nru 43.

# DZUENNUKA RZADOWEGO.

Pisarz Trybunału I. Instrcyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości iż na žadanie Starozakonnego Izraela Brauer, sukcessora Faibusia Brauer na Kazimierzu przy Krakowie pod L. 50 zamieszkałego, sprzedana zostanie przez licytacya publiczną w drodze postępowania spadkowego cześć domu pod L. 50 na Kazimierzu w Krakowie położonego, składająca się z pierwszego piętra i 2 izdebek na drugiem pietrze, to jest w 7f12 cześciach do Izraela Brauer, a w 5f12 cześciach do sukcessorów Izachara Kalmus naležaca, od którego Soświński Adwokat O. P. D. w Krakowie przy ulicy S. Jana. pod L. 472 zamieszkały, w Sądach stawa.

Warunki téj sprzedaży, wyrokiem Try. bunalu I. Instancyi w dniu 20 Sierpnia 1834 r. zapadłym prawomocnym, zatwierdzone, sa

nastepujace:

1) Summa szacunkowa części domu pod L. 50 na Kazimierzu przy Krakowie, położonego, składającej się z pierwszego pietra i dwóch izdebek na drugiem piętrze, ustanawia się w kwocie złp. 1200 na pierwsze wywołanie, która w braku licy. tantów na trzecim terminie do 2f3 części zniżona, i od tak zniżonej geny, licytacya natychmiast rozpoczętą zostanie.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadium 1f10 summy szacuukowej, tojest złp. 120 od którego składania, popiera-

jący sprzedaż jest wolny.

3) Nabywca zapłaci podatki zalegle, gdyby sie jakie okazaly, podlug wykazu kassy głównej, do Skarbu Miasta Krakowa w ciagu dni ośmiu po zálicytowaniu.

4) Nabywca zapłaci koszta licytacyi, na rece Adwokata takową popierającego, i za jego kwitem a to zaraz po wyroku takowe zasądzającym.

5) Wypłaty w 23 i 4. warunku zastrzeżone z ceny szacunkowej strącone zostaną.

6) Resztniący szacunek zatrzyma nabywca aż do wyroku prawomocnego, dział summy szacunkowej ostatecznie zatwierdzającego.

7) Wrazie niedopełnienia któregokolwiek warunku, nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i strate oglo-

szoną zostanie.

Do tej licytacyi wyznaczają się trzy ter-

pierwszy na d. 1 Lutego na d. 1 Marca ( 1837 r. drugi

trzeci na d. 5 Kwietnia

Sprzedaż w mowie będącej nioruchomości odbywać się będzie na audyencyi Trybunalu I. Instancyi w Krakowie w domu władz Sadowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106

o godzinie 10 rannej poczynając.

Wzywają się na takowa licytacyą wszyscy chęć kupienia mający, a oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli, wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowa mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi, złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelnośti z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 28 Listopada 1836 r. Janicki.

Pisarz Trybunału I, Instancyi W. N. i ściśle Neutraluego M. Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości iż na zadanie Piotra Lipińskiego, Ob. M. Krakowa w Krakowie przy głównym Rynku pod L. 499 zamieszkałego od którego Adam Golemberski Adwokat Sadowy, w Krakowie pod L. 219 zamieszkały w Sądach stawa, sprzedane zostaną przez licytacyą publiczną kamienice w Krakowie przy ulicy Golębiej pod L. 276, 7-8 w gminie III. miejskiej położone do Franciszka i Salomei Boguckich małżonków należące, pierwsza od zachodu z kamienica pod L. 277 Boguckich, od wschodu z kamienica Nr. 275 Dabrowskiego, od południa z kamienicą Nr. 274 Mecherzyńskiej wdowy, od północy z ulica Golebia - druga i trzecia, od wschodu z kamienica, 276 Boguckich powyżej opisana, od południa z kamienica Nr. 274 Meonerzyńskiej, od zachodu z koszarami Rzadowemi a teraz szkołą techniczną pod L. 279, od północy z ulicą Golębią, graniczące, a to na satysfakcya summy 2000 zlp. procentów i kosztów, tudzież na satysfakcya procentów od summy 4000 złp. z mocy wyroku Sadu Appelacyjnego z dnia 9 Lutego 1830 r. zapadlego do obligu z d. 11 Lip. 1826 r. przed Ignacym Rogalskim Notaryuszem publicznym zeznanego w księdze V. Ingrossacyjnej na karcie 558 pod L. 188 wciągnionego, tudzież do aktu z dnia 30 Czerwca 1834 r. przed Notaryuszem publicznym Antonim Matakie wiczem zdziałanego należnego.

Zajęcie w mowie będących kamienic uskutecznił Józef Słodkowski Komornik przez Akt z dnia 8 Czerwca 1833 r. którego Aktu zajęcia protokół wpisany został do wykazu

hypotecznego tych kamienic.

Warunki sprzedaży tych nieruchomości wyrokiem Trybunalu I. Instancyi z dnia 24 Kwietnia zaocznym i z dnia 17 Czerwca r. z. ocznym, nakoniec wyrokiem Sądu III. Instancyi z dnia 26 Października r. b. zapadłemi, zatwierdzone, są następujące,

 Cena szacunkowa kamienie w Krakowie przy ulicy Golębiej pod L. 276, 7—8 na pierwsze wywołnie, ustanawia się w summie 36,000 złp. z wolnością zmiżenia teyże o ł część na trzecim terminie licytacyi, gdyby nikt powyżej ustanowio-

néi ceny nie ofiarował.

2) Chcący licytować złoży 1f10 część, to jest 3.600 złp. jako Vadium którą wrazie niedopełnienia warunków licytacyi utraci i nowa licytacya na jego szkodę a nigdy na zysk przedsięwziętą zostanie.

3) Popierający licytacyą wolny jest od zło-

ženia vadium.

4) Widerkaufy jeżeli się jakie okażą tudzież czynsz ziemny jeżeli się należy do opłacenia, pozostaną przy nieruchomości, o ile w klassyfikacyi umieszczone będa.

 Nabywca zapłaci podatki zaległe, stósownie do wyroku klassyfikacyjnego.

6) Koszta popierania licytacyi zaplaci nabywca do rak popierającego Adwokata i za jego kwitem, natychmiast po doręczeniu wyroku takowe przysądzającego.

7) Nabywca resztę wylicytowanego szacunku przy sobie zatrzyma aż do wyroku klassyfikacyjnego prawomocnego, od którego, procent 5f100 opłacać winien będzie, od dnia licytowa aż do dnia wypłaty.

Do takowej licytacyi wyznaczają się trzy

termina.

Pierwszy na dzień 10 Lutego ) drugi na dzień 10 Marca ) 1837 r.

trzeci na dzień 12 Kwietnia)

Przedaż takowa odbywać się będzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając za popieraniem adwokata Adama Go-

dęberskiego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli, wykazem hypotecznym objętych wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi, złożyli na audyencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności, z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem Adwokata.

Kraków dnia 7 Grudnia 1836 r.

Janichi